all

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 98. Freitag, den 24. April 1846.

Ungekommene Fremde vom 22. Upril.

Br. Canb. Ulime aus Schneibemuhl, Die Brn. Guteb, v. Moblibowefi aus Swierczyn, v. Budziszeweti aus Czachorowo, I. im Hotel de Berlin; Gr. Guteb. v Loga aus Ruchocinek, Sr. Stud, Muczfowsti a. Krafau, I. im Hotel à la ville de Rome; Sr. Burgermftr. Neugebauer a. Mur. Goblin, I. im Hotel de Paris; br. Gutep. Rudnidi aus Piergono, I. im golonen Lowen; Frau v. Bialosforsta aus Lastawe, I Friedr.= Str. Dr. 21.; Sr. Dberamtm. Silbebrand a. Dafow, fr. Pofifefr. Dziegiedi aus Goftyn, Sr. Guteb. Ciefielefi a. Bielamy, I, im Hotel de Berlin; Br. Guteb. v. Budgifgeweffi a. Rione, I. im Hotel de Paris; Br. Canb. Robler aus Dobramyst, I. im weißen Abler ; Gr. Juftig-Commiff. v. Gontard aus Bagrowit, fr. Raufm. Genfing aus Stettin, Die frn, Guteb. v. Rognowelli aus Garbinowo, v. Palifzewefi a. Gembic, I. in Lauf's Hotel de Rome; Gr. Guteb. v. Malczewefi aus Wygnieniec, Sr. Raufm. Brunom aus Stettin, I. im Hotel de Vienne; bie Grn. Guteb. v. Bielonadi aus Gonicgfi, Bogatto aus Dfowiec, v. Blocifzewefi aus Przeclam, Sr. Partit. Rober aus Strzaltomo, Sr. Stud. Ruplinefi a. Modlifzemo, Sr. Pred. Muffe a. Frauftadt, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Raufl. Brandt a. Meuftadt a. B., Ruffat a. Gnefen, Sternberg a. Plefchen, Malfes aus Pinne, I. im Gichenfrang; Die Srn. Guteb. p. Rlobufowefi aus Polen, v. Lafreinnöfi aus Grabowo, Graf Daboti a. Rolacifomo, p. Grave a. Boret, p. Diegolewofi a. Riegolewo, I. im Hotel de Bavière; Br. Farber Albefeld a. Schrimm, bie hrn. Cand. theol. Schonfeld und Nolda a. Robylin, Schmidt a. Werbel, hr. Raufm. Pohl aus Breslau, I. im Hotel de Pologne; bie Grn. Raufl. Laster aus Jarocin, Salomon a. Samter, I. im Gidborn; Br. Sauslehrer Biefe a. Pafostam, bie Srn. Guteb. Matedi aus Neuftadt b. P., Chrzanoweti aus Chwaltowo, I. im Hôtel de Hambourg. To our maliya ama and allinido dont shuman 2 mores

Bekanntmachung. Inbem Sypothekenbuche ber adlichen Sibeicommiß= Berrichaft Reifen cum attinentiis ffanben 46666 Rible, 16 gGr. ober 280,000 Gul ben polnisch als die Dotal-Gelber ber verwittweten Frau Furftin Lubovica v. Gulfowsta gebornen Grafin v. Mnifget, welche beren Gemahl, ber Furft August v. Gulfomefi laut Inscription in curia regia Varsoviensi vom 17. September 1784. auf Diese Berrichaft, in specie auf bie Stadt Gorchen cum attinentiis verfichert batte, auf bie am 13. April 1796. gefchehene Unmelbung, jeboch bei bem Biderfpruche ber Bormundichaft bes minorennen Rurften Unton Daul Frang Carl v. Gulfowefi gegen bie Gintragung, blos in vim protestationis pro servando jure ex decreto vom 3. Februar 1800. eigetragen, burch bas unterm 17. Juli Unton v. Gulfowefi murden fie aber für eine wirfliche Realschuld erffart und baber likwidacyjnym Xiecia Antoniego Sulex decreto bom 17. Februar 1806. pure kowskiego zapadłym, a pod dniem 17.

Bon biefer Post vermachte bie verwitte Z kapitalu tego zapisala Xieżna wete Furfiin Endovica v. Gulfowelo jedem Ludwika Sulkowska każdema z braci ihrer Bruder, Michael und Stanislaus v. swoich Michalowi i Stanislawowi Mnia Mnifzet in dem nach ihrem Ableben zu szek po.6,666tal. 16 dgr. czyli 40,000 Barfchau unterm 11. Juni 1799 public złotych polskich testamentem i kody-

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dóbr Rydzyny dum attinentiis do ordynacyi Xiażat Sułkowskich należących, zahypotekowaną summa 46,666 tal, 16 dgr. czyli 280,000 złotych polskich jako posag owdowiałej Xiężny Ludwiki Sułkowskiej z domu Hr. Mniszek, która małżonek jej Xiążę August Sułkowski wedle inskrypcyi in curia regia Varsoviensi pod dniem 17. Września 1784, na tychże dobrach, w szczegolności zaś na mieście Miejskiej-Górce cum attinentiis zabezpieczył, i zameldował pod dniem 13. Kwietnia 1796. na zaniesioną jednakże z strony opieki maloletniego Xiecia Antoniego Pawła Franciszka Karóla Sułkowskiego względem zahypotekowania tego kapitalu protestacyą zanotowaną została 1804. publicirte Classificatione-Erkennt- summa ta tylko in vim protestationis niß in dem erbschaftlichen Liquidationes pro servando jure ex decreto dnia 3. Prozesse über ben nachlaß bee Furften Lutego 1800. roku, wyrokiem klassyfikacyjnym w processie spadkowoeingetragen. Den gente Dipca 1804. ogłoszonym została jedmana ale senerale en leibli mi il aceti nakże summa ta jako prawdziwy dług and it z tego powodu ex and decreto z dnia 17. Lutego 1806, pure somile a throw a starte of township to zahypotekowana, most of the mountain

bul

cirten Zestamente und Cobicille Die Cums cyllem po jej smierci w Warszawie

me von 6,666 Riblr. 20 Ggr., bem letteren mit ber Maafgabe, bag folche nach feinem Ableben feinem Deffen Ctanislaus v. Mnifget jufallen follte. Bu= folge Defrets bom 17. Februar 1806. wurden Diefe Untheile fubingroffirt und barüber unterm 19 Mars 1806. für beibe Bruber Michael und Stanielaus p. Mnifget ein Zweig=Dofument und ein Sy= pothefen-Recognitionefdein anegefertigt. Ex decreto vom 16. Juli 1844. ift ber Untheil Des Dichael v. Mnifget geloscht worden. Ctanislaus v. Mnifget trat jes Doch mittelft Urfunde vom 14. Februar 1802. feinen Untheil von 6.666 Rthlr. 20 Ggr. dem Stanislaus Roffedi ab und bemerfte babei, bag er feinem ihm fubfti= tuirten Deffen eine gleich hohe Gumme auf feinem im Rrzemieniecichen Rreife belegenen Bierzbowiedifchen Guterfchluffel fichergestellt babe. 1920 to mieses an

Unterm 5. December 1809. cebirte Stanislaus Koffest den erwähnten Capistal-Untheil der Frau Fürstin Eva v. Sukfowska gebornen Gräfin Kiska und diese übertrug durch gerichtliche Urkunde vom 24. Juli 1820 ihre Rechte auf ihren Gemahl, aben Fürstein Anton Ordinat Sulfowski.

Behufakbichung dieser Theilpost, beren längst erfolgte Tilgung behauptet wird, wird ber Graf Stanislaus v. Mnizek, ber Neffe bes Grafen Stanislaus v. Mnizek, feine Erben, Cessionarien oder die sonst in seine Rechte getreten sind, hiersburch aufgefordert, sich spätestens in bem

dnia 11. Czerwca 1799. publikowanym, w ten sposób, iż takowe po zgonie ostatniego na bratunka jego Stanisława Mniszek spaść miały i dla tegoż ostatniego summa ta jest dopótad w księdze hypotecznej ex decreto 17. Lutego 1806. subingrossowana i na to pod dniem 19. Marca 1806. dla obydwóch braci Michała i Stanisława Mniszek oddzielny dokument sporzadzony i wykaz rekognicyjny hypoteczny wygotowany został. Ex decreto z dnia 16. Lipca 1844, wyniazana została część kapitału Michała Mniszek. Na dniu 14. Lutego 1802. odstapil Stanisław Mniszek część swoja 6,666 tal. 20 sgr. Stanisławowi Koseckiemu przez cessyą z nadmienie. niem, iż substytuowanemu sobie bratunkowi równą summę na dobrach swoich Wierzbowieczki w powiecie Krzemienieckim zabezpieczył.

Pod dniem 5. Grudnia 1809. odcedował Stanisław Kossecki wspomniony kapitał cząstkowi Xiężnie Sułkowskiej z domu Hrabiny Kickiej, a
ta znowu odstąpiła aktem z dnia 24.
Lipca 1820. praw swych do niego
małżonkowi swemu Xięciu Antoniemu Sułkowskiemu Ordynatowi.

W celu wymazania pozycyi téj z powodu twierdzonego zaspokojenia jej oddawna, wzywają się niviejszem Hrabia Stanisław Mniszek, bratunek Ur. Stanisława Mniszka, sukcessorowie i cessyonaryusze jego, lub ci. którzy w prawa jego wstąpili, aby się

(Slerzu eine Beilage.)

pried my offerest, hip waterfens in bem Ardray w prawa jegowlarabili, oby sie

am 15. Mai 1846. Bormittage 10 Uhr vor bem Ober-Kandes-Gerichts-Referendarius Baron v. Dazur anstehenden Termine mit ihren Ansprüchen zu melben, widrigeufalls ihre Praklusion und bemsnächst die Loschung ber Post erfolgen wird.

Pofen, ben 21. Januar 1846.

Konigl, Ober-Landes-Gericht; I. Abtheilung.

Bekanntmachung, Bur offent, lich meiftbietenden Berpachtung bes im Gnefener Rreife belegenen Gutes Chargemo von Johannis 1846 bis babin 1849, bas ben wir einen Termin auf ben 10ten Juni c. Bormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten herrn Dberlandesgerichterath v. Rurnatoweli in unferem Inftruftione= Bimmer anberaumt, zu welchem wir Pachtliebhaber mit bem Bemerten einlas ben, daß bie Berpachtungsbedingungen taglich in ben Dienftftunden in ber Regi= ftratur Abtheilung IIT, eingefehen wers ben fonnen und von bem Pachter eine Caution von 150 Thir. im Termine be= ftellt werden muß.

Bromberg, den 14. Februar 1846. Rbnigl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung. najpóźniej w terminie na dzień 15, Maja 1846. przed południem o godzinie 10. przed deputowanym Sądu naszego Ur. Dazur, Referendaryuszem, w sali instrukcyjnej wyznaczonym stawili i z prawami swemi popisywali, w przeciwnym bowiem razie z takowemi prekludowani zostaną a w skutek tego wymazanie summy nastąpi.

Poznań, dnia 21. Stycznia 1846. Król. Sąd Nadziemiański, I. Wydziału.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia wsiszlacheckiej Charzewa położonej w powiecie Gnieźnieńskim najwięcej dającemu, na czas St. Jana r. 1846. aż do tegoż czasur, 1849., wyznaczyliśmy termin na dzień 10. Czerwca r. b. zrana o godzinie 10. przed Wm, Kurnato. wskim, Radzca Sądu Głównego, w naszéjizbie instrukcyjnéj, na który chęć dzierzawienia mających z tem nadmienieniem wzywamy, że warunki dzierzawne codziennie podczas godzin służbowych w oddziale trzecim Registratury naszej przejrzane bydź mogą i że dzierzawca kaucyi 150 tal. złożyć powinien w terminie.

Bydgoszcz, dnia 14. Lutego 1846. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział I.

the line of the state action in the contract of the

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Je 98. Freitag, ben 24. April 1846.

3) Der Mofes Ranfer aus Rafwig und bie Raroline Cohn bon bier, haben mittelft Chevertrages vom 27. Mary 1846. Die Gemeinschaft ber Guter außgefchloffen, welches hierburch gur offent= lichen Renntniß gebracht wird.

Bollftein, am 30. Mary 1846.

Podaje sie niniejszém do wiado. mości publicznej, że Mojżesz Kajser z Rakoniewic i Karolina Cohn tuztad, kontraktem przedślubnym z dnia 27. Marca 1846. wspólność majątku wyłączyli,

Wolsztyn, dnia 30. Marca 1846. Ronigl. Land = u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

4) Tobes Ungeige. Geftern Abend furg nach 9 Uhr farb mein geliebter Mann, ber Regierunge = und Ronfiftorial = Rath Fechner, in einem Alter von 56 Sahren nach einer fiebentagigen Rrantheit an ber Lungen-Entzundung. Diefe Anzeige widmet fatt jeber besonderen Melbung ben Freunden und Befannten bes Berftorbenen

Die vermittwete Ronfiftorialrath Marie Fechner, geb. Fechner. Die Beerdigung findet Freitag Rachmittag 4 Uhr ftatt.

Pofen, ben 22. April 1846.

5) Den heute fruh 1 Uhr erfolgten Tod ber Land; mud Stadt, Gerichte = Rathin Untonie Ifimer gebornen Lochow, zeigen Freunden und Befannten fatt befonberer Delbung tief erschuttert an bie Sinterbliebenen. Pofen, ben 22. April 1846.

- Bulmer's Berte, aus 79 Bandchen beftebend, find fur 3 Thaler gu vertaus 6) Bo? erfahrt man in ber Zeitunge. Erpedition von B. Deder & Comp. fen.
- Das Borwert Mechomo, aus 200 Morgen Land bestehend, eine Meile von Dofen und nicht weit von ber Gnefener Strafe entfernt, ift aus freier Sand von Johanni b. 3 ab gu verpachten. Die naberen Bedingungen find in loco gu ers 5. Manfowsti, Pachter. fragen.

## Bellage sunt 147teHigens Blatt

- 8) Das im Garten bes Grundstucks Nr. 13/30. Baderstraße belegene massive und bequem eingerichtete Wohnhaus ist sofort zu vermiethen. Wegen der im Garten befindlichen Promenaden eignet sich basselbe auch zur Aufnahme einer Gesellsschaft oder zur Errichtung einer Restauration. Naheres beim Eigenthumer.
- 9) Das bei Obornik an ber Landstraße nach Rogasen belegene Wirthshaus nebst Stallung und Einfahrt, wozu eirea 50 Morgen Land und ein Stuck Riefernwald gehören, ist aus freier Hand zu verkaufen. Das Dominium Groß Aubti bei Obornik ertheilt nahere Auskunft.
- 10) Unterricht im hebraischen, in neueren Sprachen und in ben Borbereitungs-Wiffenschaften fur die unteren Gymnafialklaffen ertheilt A. Cohn, Gerberfraße Dr. 27. Parterre.
- 11) Fur einen jungen Mann, welcher fich bem Buchhandel widmen will, mit ben nothigen Schulfenntniffen ausgeruftet, ift eine Stelle offen in der Buche und Runfts handlung von J. Liffner in Pofen.
- 12) Breite Straße Nr. 18. eine Treppe hoch find zwei Zimmer ohne Mobel sofort zu vermiethen. Das Rahere dafelbst.
- 13) Schuhmacherstraße Re. 372 ift ein großer Laden nebst Stube, auch nach Berlangen mit 2 Stuben und Ruche, vom 1. Juli d. J. zu vermiethen. Naheres bei M. Schönlank, Breite Straße Nr. 27., zu erfragen.

derer Apelonag tilf ersblitert an and der Halle ben en and Angele bei Halle ben en and Angele ben en a

Antonie Isimer-gedernen gowoon, zeigen Frennern undisterbnuten fatt befon-

Halmer's Werte, aus 79 Bandere bestend, fün 3 Tholer zu verkaus. Wos erjahrt man in der Zeitungs. Exposition aun M. Drifter & Comp.

7) Dod Wortzert Wechowo, and 200 Morgen Land bestehn, eine Meile von Wosen und nicht weit von der Eneserer Straße entfrent, ist aus freier hand von Tobanul der ab zu verstachten. Die naheren Derlugungen find in loco zu ere kasen